# Ner 110 i 112.

## Dziennik Rządowy

WOLUEGO MIASEA ERARDWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 10 Listopada 1841 r.

Nro 9001.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy darowizna summy 3000 Złp. przez JX. Wincentego Łancuckiego Archipresbytera Infułata keścioła Najświętszej Maryi Panny, tytułem na pomnożenie funduszu jałmużny ofiarowanej i już do Kassy Archikonfraternii Miłosierdzia oraz Banku Pobożnego w gotowiźnie złożonej, pozyskała Uchwałą Senatu Rządzącego d. 22 Października r. b. do N. 5669 D. G. zapadłą zatwierdzenie w myśl Art. 910 K. C.; przeto Wydział w następstwie postanowienia tego, czyn takowy JX. Wincentego Łancuckiego z szlachetnych uczuć pochodzący, niniejszym do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 2 Listopada 1841r.

Senator Prezydujący SOEOLEWSKI Referendarz L. Wolff. Nro 8961.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENAOIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy na skutek postanowienia Scnatu Rządzącego z d. 22 Października r. b. do N. 5529 wydanego, passport emigracyjny P. Narcyzowi Wiśniewskiemu, udzielony został, przeto ktokolwiekby do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi do Wydziału Spraw W. i P. w przeciągu jednego miesiąca zgłosić się winien, albowiem po upłynionym terminie, poręczenie za tegoż P. Wiśniewskiego złożone, stronie interessowanej zwróconem zostanie.

Kraków dnia 2 Listopada 1841 roku.

Senator Prezydujący, SOBOLEWSKI. Referendarz, L. Wolff.

Nro 9268.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, że w Biórze jego odbywać się będzie licytacya in minus przez opieczętowane a tem samem sekretne deklaracye w przedmiocie oświetlenia latarń miejskich przez rok jeden, od 1 Stycznia 1842 r. poczynając, pod warunkami przez Senat Rządzą-

cy pod dniem 5 b. m. do N. 5940 zatwierdzonemi, według których praetium fisci ustanowionem jest w kwocie Złp. 21,000. Deklaracye powyższe obok złożenia vadium w kwocie Złp. 2100 mają być składanemi w dniu 18 Listopada r. b. między godziną 11 ranną a 1 z południa na ręce Senatora w Wydziałe Spraw Wew. i Pol. Prezydującego. Do licytacyi tej równie starozakonni przypuszczonymi zostają. De klaracya.

W skutek obwieszczenia przez Wydział Spraw Wewnetr. i Pol. z dnia 6 Listopada r. b. w Dzienniku Rządowym ogłoszonego, wzgledem odbywać się mającej licytacyi na oświetlenie latarń miejskich przez jeden rok od dnia I Stycznia 1842 r. poczynając, składam niniejszą deklaracyą, iż przedsiębiorstwa rzeczonego, za odstąpieniem od kwoty jakaby mnie wedle warunków licytacyi przypadała (tu deklarant wyrazi ilość procentu przez siebie odstąpionego) podejmuję się i takowe wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych w zupełności i jak najdokładniej uskutecznie. Zaświadczenie Kassy Głównej, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone (dalej wyszczególnić powinien deklarant datę, imie i nazwisko). Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod niewažnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń i żeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było: Deklaracya odnosząca się do licytacyi na przedsiębiorstwo oświetlenia latarń miejskich przez rok jeden od 1 Stycznia 1842 r. poczynając, przez Wydział Spraw Wewn, i Pol. pod dniem 6 Listopada r. 1841 do N. 9268 ogłoszonej.

O warunkach licytacyi, jakoteż o inwentarzu latarń do oświetlania przekazać się majacych, każdego czasu w Wydziale Spraw W. i Policyi powziaść można wiadomość:

Kraków dnia 6 Listopada 1841 r.

Schalor Prezydujący,
Sobolewski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 8960.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek postanowienia Senatu Rządzącego d. 16 Października r. b. N. 5415, odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw W. i P. licytacya publiczna in minus na dostawę dla Domu Pracy następujących effektów:

Na koszal męzkich 50 płótna po łokci 5 na jednę, rachując łokieć po gr. 16; łokci 250.

Na koszul kobiecych 50 płotna po łokci 6 na jednę, rachując łokieć po gr. 16; łokci 300.

Od szycia 100 koszul z nićmi po gr. 15 od jednej, rachując Złp. 50.

Na gatek 50 płótna po łokci 41 na jedne, rachując łokieć po gr. 15; łokci 225.

Od uszycia getek par 50 z nićmi po gr. 9 od jednej, Złp. 15.

Na spodnic 50 płócienka w paski po tokci 5 na jednę, rachując po gr. 18 tokieć; tokci 250.

Od uszycia 50 spodnie z niémi i tasiemką po gr. 9 od jednéj, Złp. 15. Butów męzkich 50 par po Złp. 7 jedna para.

Trzewików kobiecych par 50 po Zip. 3 gr. 15 jedna para.

Na katan 100 sukna po łokci 5 na jednę rachując łokieć po Złp 3; łokci 500.

Na podszywkę pod 100 katan płótna po łokci 4 łokieć po gr. 10; łokci 400.

Od roboty 100 katan z niémi i guzikami po Złp. 1 gr. 12 od jédnéj, Złp. 140.

Na poszewek 150 płótna po łokci 2½ na jednę rachując po gr. 14 za łokieć; łokci 375.

Od uszycia 150 poszewek z nićmi po gr. 6 od jednej Złp. 30.

Płótna na 50 siemników pojedynczych po łokci 7 na jeden rachując po gr. 10 łokieć; łokci 350.

Płótna na 50 sienników podwójnych po łokci 14 na jeden rachując po gr. 10 łokieć; łokci 700.

Od uszycia 50 sienników pojedynczych z nićmi po gr. 4 od jednego Złp. 6 gr. 20.

Od uszycia 50 sienników podwójnych z niemi po gr. 6 od jednego, Złp. 10. Furażerek męzkich 50 po Złp. 1 gr. 12 jedna, Złp. 70.

Spodnic sukiennych 50 po tokci 4½ na jednę rachując tokci sukna po Złp. 3; tokci 225.

Koców 150 po Złp. sześć jeden; Złp. 900.

Mający chęć zalicytować takową entrepryzę zgłosić się zechce do Biór Wydziału w dniu 16 b. m. w godzinach przedpołudniowych. Gena od której licytacya rozpocznie się wynosi Złp. 5150 gr. 25, vadium zaś Złp. 516.

Kraków dnia 2 Listopada 1841 r.

Senator Prezydujący.
SOBOLEVYSKI
Referendarz L. Wolff.

#### TAXA WAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCI

na Miesiąc Listopad 1841 roku.

Średnia cena foraliów targowych z zeszego MIESIĄCA.

| Pszenicy celnéj kosztował korzec                    | złp. 25  | groszy | 3  |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|----|
| Žyta ,,                                             | ,, 17    | 72     | 29 |
| Wół cięźki wypadł na                                | Złp. 112 | groszy | 15 |
| Wół czyli krowa lżejszej wagi wypadł do             | ,, 69    | 22     | 15 |
| Wieprz tłusty · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,, 88    | 27 (   | 12 |
| Wieprz chudy                                        | ,, 55    | 37 °   | 4  |
| Skop                                                | ,, 8     | 22     | 12 |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła                    | _funt    | groszy | 7  |
| Tegoz z drobniejszego bydła                         | funt     | gr.    | 5  |
| Polędwicy wołowej                                   | "        | 37     | 10 |
| Cielęciny pięknej                                   | 22       | 12     | 9  |
| Skopowiny pięknej                                   | 22       | 99     | 5  |
|                                                     |          |        |    |

| Wieprzowiny z skórką i stoniną funt groszy 9                        | ) |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| tejže bez skorki ,, ,, 7                                            |   |  |  |  |
| Stoniny świeżej czyli bilu ,, ,, 14                                 |   |  |  |  |
| tejže wyprawnéj, suszonéj lub wędzonéj . ", ", 18                   | } |  |  |  |
| Bółka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr. 1 ma ważyć łut. 5  |   |  |  |  |
| Bółka za groszy 2 waży tutów 10                                     |   |  |  |  |
| Chleba pszenno-žytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć łut. 22          |   |  |  |  |
| za groszy 6 ma ważyć funt 1 .jutów 12                               |   |  |  |  |
| Chleba za groszy 12 ma ważyć funtów 2 łutów 24                      |   |  |  |  |
| ., žytnego bochenek za groszy 3 ma ważyć funt — łutów 29            |   |  |  |  |
| za groszy 6 ma ważyć funt 1 łutów 26                                |   |  |  |  |
| za groszy 12 ma ważyć funtów 3 łut. 21                              |   |  |  |  |
| za groszy 24 ma ważyć funtów 7 łutów 10                             |   |  |  |  |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 ma ważyć. funtów 1 łutów 30       |   |  |  |  |
| za groszy 12 ma ważyć funt 3 łutów 29                               |   |  |  |  |
| Chleba pradnickiego z czystej maki żytnej bochen za złp. 1 powinien |   |  |  |  |
| ważyć funtów 9 łutów 4 a za każdy funt chleba przeważający ma       | - |  |  |  |
| być płacono po gr. 3.                                               | ľ |  |  |  |
| Maki pszennej Marmoncka zwanej miarka złp. 1 gr 19                  | ) |  |  |  |
| " bółczanej " " 1 " 10                                              |   |  |  |  |
| Maki pszennej średniej miarka gr 28                                 | P |  |  |  |
| ,, pośledniej ,, ,, 19                                              | ) |  |  |  |
| žytnej w najlepszym gatunku ,, 29                                   | ) |  |  |  |
| Soli funt płaci się po groszy 6.                                    |   |  |  |  |
| " centnar wagi berlińskiej złp 21                                   |   |  |  |  |

Každy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem teraźniejszym miasta zaopatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietylko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kom. Targowy,

Dobrzański.